# Amtsblatt Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

5. October 1859.

5. Października 1859.

Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 9096. Am 11. Oftober 1859 wird bei ber Stryjer f. f. Finang . Bezirfe . Diretzion jur Berpachtung ber Brudenmauth Stryj Nro. 1 und der Wegmauth in Krechowice auf die Zeit vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1860, und zwar Vormittage um 9 Uhr einzeln, und Nachmittage um 3 Uhr in concreto eine öffentliche Ligitagion unter ben in der gedruckten Rundmachung ber hohen f. f. Finang-Landes-Direktion vom 30. Juli 1859, Bahl 25741, festgefesten Bedingungen abgehalten merben.

Bum Ausrufepreise bes einjährigen Pachtschillings ift für Stryj Mrv. 1 7063 fl. ö. 28, und für Krechowice 1836 fl. ö. 28. festgestellt. Schriftliche mit 10% Badium belegte Offerten konnen nur bis

9 Uhr Vormittage am Lizitazionetage überreicht werben.

Die Ligitazione-Bedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang-Bezirfe-

Direfgion eingefeben merben.

Stryj, ben 28. September 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9096. Dnia 11. października 1859 odbędzie się w Stryjskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej dla wydzierzawienia myta mostowego w Strjja Nr. 1 i myta drogowego w Krechowicach na czas od pierwszego listopada 1859 do końca października 1860, a mianowicie przed południem o godzinie 9tej pojedyńczo, a po południu o godzinie 3ej in concreto publiczna licytacya, pod warunkami w drukowanem ogloszeniu wysokiej c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej z dnia 30. listopada 1859 l. 25741 ustanowionemi.

Jako cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy jest dla Stryja Nr. 1 suma 7063 zł. w. a., a dla Krechowiec 1836 zł.

w. a. wyznaczona.

Pisemne w 10% wadyum zaopatrzone oferty moga tylko do godziny 9tej przed południem w dzień licytacyi być podane.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Stryj, dnia 28. września 1859.

(1833)Lizitazions-Ankundigung.

Nro. 28835. Bur Berpachtung bes zur Reichs-Domaine Dolina, Stryjer Kreises, gehörigen Gutes Kniażołuka mit Nowosielica niżna, auf die Zeit vom 1. April 1860 bis letten Juni 1866 oder bis dabin 1869 wird bei der Stryjer f. f. Finang. Bezirks - Direkzion am 15. November 1859 in den gewöhnlichen Amtoftunden eine öffentliche Ligitazion abgehalten werben.

Die mefentlichen Mugungerubriten biefes Gutes finb:

a) An Neckern, Wiefen, Sutweiben und Gartengrunden zusammen 634 Joc 12541/6 . Klafter.
b) Die vorhandenen Wohns, Wirthschofts- und Nugungsgebäude, und

c) Die Auenbung ber Propinagion in ten Dorfern Kniazoluka und Nowosielica, bann in bem Ginkehrmirthehause ju Debolowka.

Der Ausrufepreis besteht in dem einjährigen Pachtichillingebetrage von 1574 fl. das ift Eintausend Fünfhundert Stebzig Bier Gulden in öfterr. Bahrung.

Jeder Lizitazionslustige hat zu Händen der Lizitazions = Kommisfion ein Babium mit bem 10ten Theile Des Ausrufspreifes ju erlegen.

Die Ligitagione = Bedingniffe find im Ligitagione = Protokolle enthalten, und werden bei der Berfteigerunge Berhandlung vorgelesen werden. Much fonnen biefe Bedingungen fomohl bei ber Finang - Bedirte = Direkzion in Stryj als auch bet bem Dolinaer f. f. Rameral. Birthschaftsamte eingesehen werden.

Schriftliche Offerte werden in der ben Lizitazione : Bedingungen entsprechenden Form angenommen, Diefelben muffen verfiegelt und mit dem Babium belegt, bis 6 Uhr Abends des dem Lizitazionstage vorgehenden Tages bei ber Stryjer f. f. Finang Begirks = Direkzion über-

reicht werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion. Lemberg, ben 18. September 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 28835. Dla wydzierzawienia należącej do dóbr kameralnych Dolina, w obwodzie Stryjskim majętności Kniażołuka z Nowosielica nizna, na czas od 1. kwietnia 1860 do końca czerwca 1866 lub do 1869 odbędzie się w Stryjskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej dnia 15. listopada 1859 w zwyczajnych godzinach urzędowych publiczna licytacya.

Główne rubryki użytkowania tej majętności są:

a) W rolach, łakach, pastwiskach i gruntach ogrodowych, razem 634 morgów 1254<sup>1</sup>/<sub>6</sub> D sażni.

b) Istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i do użytkowania, i c) wykonywanie propinacyi we wsiach Kniazoluka i Nowosielica, tudzież w domu zajezdnym w Debolówce.

Cena wywołania wynosi jednoroczna kwotę czynszu dzierzawy 1574 zł., to jest: tysiąc pięcset siedemdziesiąt cztery zł. w walucie austryackiej.

Kazdy chęć licytowania mający, ma do rak komisyi licytacyj-

nej złożyć wadyum w 10tej części ceny wywołania.

Warunki licytacyi są zawarte w protokole licytacyjnym i będą podczas pertraktacyi licytacyjnej odczytane. Można także te warunki tak w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju, jako też w c. k. kameralnym urzędzie ekonomicznym w Dolinie przeglądnąć.

Pisemne oferty będą przyjmowane w formie odpowiedniej warunkom licytacyi, także muszą być opieczętowane, w wadyum opatrzone do szóstej godziny wieczór dnia licytacyę poprzedzającego podane być do c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

We Lwowie, dnia 18. września 1859.

(1840)Rundmachung.

Mro. 10576. Bur Verpachtung bes Sokaler ftabtischen Propinazione. Gefälle fur die Beit vom 1. November 1859 bie Ende Oftober 1862, dann des der Stadt Sokal zustehenden Ueberfahrsrechtes auf bem Bug-Fluge mittelft ber Jochbrude, ber Platte und ber Rahne für die gedachte dreifahrige Beriode wird wegen des Mißlin-gens der unterm 22. September d. J. zuleht abgehaltenen Berfteige-rungs-Berhandlung ein neuer und letter Termin auf den 10. Oftober b. 3. hiemit ausgeschrieben.

Der Fistalpreis des ersteren Gefälls beträgt 9987 fl. 60 fr.

o. 2B. und bes letteren Rechtes 1263 ff. 15 fr. o. 2B.

Ligitazioneluftige merden verfeben mit einem 10% Babium eine geladen, zu biefer beim Sokaler f. f. Bezirksamte abzuhaltenden Ligistazions. Berhandlung zu erscheinen. Offertanbothe werben ebenfalls angenommen werben, falls fie vorschriftemaßig ausgefertigt und mit dem nothigen Badialbetrage verfeben fein werden.

Zolkiew, ben 26. September 1859.

### Obwieszczenie.

Nr. 10576. Do wydzierzawienia miejskiej propinacyi w Sokalu na czas od 1. listopada 1859 do końca października 1862, także też prawa przewozu na rzece Bugu mostem, promem i na czółnach, z powodu bezskutecznie na dniu 22. września 1859 upłynionego terminu, nowy termin licytacyi na dzień 10. października 1859 oznacza się.

Cena fiskalna pierwszego dochodu wynosi 9987 zł. 60 c. w. a.,

ostatniego zaś 1263 zł. 15 c. w. a.

Cheć licytowania mających zaopatrzonych w 10% wadyum wzywa się do udziału na tej licytacyi, w Sokalu w kancelaryi powiatowego urzędu odbyć się mającej.

Także podług przepisów istniejących spisane i potrzebną wa-

dyalną kwotą zaopatrzone oferty przyjęte będą. Zółkiew, dnia 26. września 1859.

Ankundigung.

Nr. 9096. Von Seite der Sanoker f. k. Kreisbehörde wird hiemit bekannt gemacht, baß jur Berpachtung bes ber Stadt Dobromil für das Jahr 1860 bewilligten 80% Gemeindezuschlages zur allgemeisnen Berzehrungssteuer von Bier, b. t. vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1860 in der Dobromiler Stadt-Amtsfanglei bie Ligita= gion am 17. Oftober 1859 um die 10te Bormittageftunde abgehalten

Der Ausrufspreis beträgt 471 fl. öfterr. Bahr.

Pachtluftige haben fich verfeben mit dem 10% Badium am obi= gen Termine in ber Dobromiler Gemeindeamtstanglet einzufinden, mofelbst sie bie Ligitazionsbedingnisse einsehen konnen.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Sanok, am 19. Geptember 1859.

## Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 9096. Celem wydzierzawienia 80procentowego dodatku gminnego od piwa w mieście Dobromilu na czas od 1. listopada 1859 do ostatniego października 1860 r. odbędzie się na dniu 17. października r. b. licytacya w kancelaryi urzędu gminy Dobromila.

Cena fiskalna wynosi kwote dzierzawną 471 zł. wal. austr.

Strony cheace mieć udział przy powyższej licytacyi zgłoszą się zaopatrzone w wadyum 10 zł. od sta na oznaczonym terminie w kancelaryi urzędu gminy Dobromila, gdzie warunki licytacyi wglądnąć będą mogli.

C. k. Urząd obwodowy.

Sanok, dnia 19. września 1859.

(1838) G b i f t.

Rr. 6635. Nom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß über Ersuchen bes Lemberger f. k. Landesgerichtes
vom 25. August 1859 z. 3. 31107 die exekutive Feilbiethung ber in
hiergerichtlicher Verwahrung für die Rachlasmasse des Ignatz Grasen
Konarski erliegenden, für das Gut Lipniki vinkulirten Grundentlastungs-Obligazionen pr. 3050 fl. KM., d. i. Nr. 3111 über 3000 fl.
KM. und Nr. 3112 über 50 fl. KM., beide ddto. 1. Mai 1857 und
mit den vom Ausstellungstage laufenden 5% Jinsen zur Hereinbringung der durch Maximilian Laskowski gegen die Nachlasmasse des
Ignaz Grasen Konarski ersiegten Bechselsumme pr. 2165 fl. KM.
5. N. G. in drei Terminen, d. i. am 24. Oktober 1859, am 14. November 1859 und am 12. Dezember 1859, jedesmal um 10 Uhr Vormittags im Stungssale dieses f. f. Kreisgerichtes unter nachstehends
genehmigten Bedingungen werde abgehalten werden;

1) Ale Ausrufepreis wird der durch die lette am Tage der Lizitazion vorhandene Lemberger Zeitung konstatirte Kurswerth, der zu veräußernden Grundentlastungs-Obligazionen angenommen werden.

2) Jeder Kaussustige ist verpflichtet, als Angeld den 10. Theil bes in obige Weise zu konstatirenden Kurswerthes gleich bei Eröffnung der Lizitazion zu Sanden der Feilbiethungs-Kommission entweder im Baaren, oder in anderen Staats-Obligazionen, oder auch in Pfandsbriefen der galizisch-ständischen Kreditsanstalt zu erlegen, welches Ansgeld dem Bestiether in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen aber

gleich nach beenbigter Ligitagion wird gurudgestellt werben.

3) Der Bestbicther ist gehalten binnen 14 Tagen, nachtem bas Feilvicthungs Protofoll zu Gericht angenommen und der tieffällige Bescheid rechtefrästig geworden ist, den ganzen Kaufschilling an das hiergerichtliche Berwahrungsamt zu erlegen, worauf sein Eigenthumstrecht auf diese gekauften Grundentlastungs Obligazionen in den Depossitenbüchern angemerkt, über sein Ansuchen ibm die Zinsen bei der namhaft zu machenden Kassa zahlbar angewiesen, die Grundentlasstungs Obligazionen selbst aber eist nach erfolgter Devinkulirung berselben von der Unserthands Oftava, welche er auf seine Kosten zu bes weichtelligen hat, weiden ausgesolgt werden.

4) Sollte ber Räufer ber 3. Feilbiethungebebingung in ber fests gesetzten Frist nicht nachsommen, so werden tiese Grundentlastunges Obligazionen auf seine Gefahr und Rosten in einem einzigen Termine auch unter dem Kurewerthe verfaust werden, in welchem letteren Falle der zu tem früheren Kaufpreise fehlende Betrag und die Kosten der neuerlichen Versteigerung aus dem Angelde ersetzt und nur der allen.

fällige Reft ibm rudgeftellt werden wird.

5) Diese Grundentlastungs Dbligazionen werden in den ersten zwei Terminen nur um oder über den Ausrufepreis, am dritten Ter-

mine auch unter bemfelben hintangegeben merben.

6) Da von diesen Grundentlastungs Dbligozionen vom Tage ihrer Ausstellung bis zur Feilbiethung laufende Zinsen bereits fällig sind, so ist ber Käufer gehalten, den bis dahin entfallenden Zinsenbertrag zugleich mit dem Kaufschillinge dieser Grundentlastungs Dbligazionen zu Gerichtehanden zu erlegen.

Deffen herr Maximilian Laskowski, die Rachlasmaffe des Ignaz Grafen Konarski und die f. f. Finang = Proturatur Namens der Un-

terthans=Oftava verständigt werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 21. September 1859.

### Obwieszczenie.

Nr. 6635. C. k. Sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż na wezwanie c. k. Sądu krajowego Lwowskiego z dnia 25. sierpnia 1859 do l. 31107 przymusowa sprzedaż złożonych w tutejszym sądowym depozycie na rzeczmasy ś. p. Ignacego hr. Konarskiego, a na zabezpieczenie oktawy dóbr Lipnik winkulowanych obligacyi indemoizacyjnych w ilości 3050 złr. m. k., t. j. Nr. 3111 na 3000 złr. m. k. i Nr. 3112 na 50 złr. m. k. z dnia 1. maja 1857 wraz z odsetkami po 5 od sta, od wyż wymienionej daty bieżącemi, na zaspokojenie wygranej przez pana Maksymiliana Laskowskiego przeciw masie ś. p. Ignacego hr. Konarskiego wekslowej sumy 2165 złr. m. k. wraz z przynależytościami w drodze publicznej licytacyi w trzech terminach na dniu 24. października, 14. listopada i 12. grudnia 1859 r., każdą razą o 10. godzinie przed południem w sali radnej tutejszego c. k. Sądu pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość sprzedać się mających obligacyi indemnizacyjnych podług ostatniego kursu gazety

Lwowskiej na dniu licytacyi wyrachowana.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest tytułem zadatku złożyć 10tą część wartości tychże obligacyi w wyż wymieniony sposób wyrachowany do rak komisyi licytacyjnej przed rozpoczęciem licytacyi i to w gotowiźnie lub w innych obligacyach państwa lub też w listach zastawnych galicyjskich, któryto zadatek nabywcy w cenę kupna porachowany, innym zaś zaraz po skończeniu licytacyj zwyścony zostanie.

a) Nabywca obowiązany jest w przeciągu 14 dni, gdy protokół licytacyi do sądu przyjęty i odnosząca się do tego rezolucya prawomocną zostanie, całą cenę kupna do tutejszego sądowego depozytu złożyć, poczem prawo własności nabywcy do kupionych obligacyi indemnizacyjnych w księgach depozytowych zanotowane i na tegoż żądanie, wypłata odsetek od tych obligacyi przy kasie przez nabywcę oznaczonej asygnowaną, same zaś obligacye aż po zdziałanej dewinkulacyi, którą nabywca własnym kosztem uskutecznić ma, temuż wydane zostaną.

4) Gdyby nabywca w naznaczonym czasie niedopełnił trzeciego

warunku tej licytacyi, natenczas obligacye te na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym terminie nawet ponizej kursu sprzedane zostaną, w którymto razie kwota brakująca do poprzedniej ceny kupna wraz z kosztami nowej licytacyi ze zadatku odtrąconą, i tylko pozostająca reszta zwróconą mu będzie.

5) Obligacye te na pierwszych dwóch terminach tylko wyżej lub za cenę wywołania, na trzecim zaś także niżej tej ceny sprze-

dane zostana.

6) Ponieważ od tych obligacyi bieżące od daty ich wystawienia aż do dnia licytacyi odsetki już są zapadłe, nabywca będzie obowiązany odsetki aż po ten dzień wypadające razem z ceną kupna do rąk sądowych złożyć.

O tej licytacyi uwiadamia się pana Maksymiliana Laskowskiego jako prowadzącego egzekucyę, masę po ś. p. Ignacym hr. Konarskim jako jedynego sukcesora, nakoniec c. k. prokuraturę finan-

sową we Lwowie imieniem oktawy poddańczej.

Z c. k. Sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 21. września 1859.

(1808) © 5 i F t. (3)

Mr. 3850. Vom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Geistlichen Johann Cicimirski und seinen unbefannten Erben mittelst gegenwärtigen Ehiftes befannt gemacht, es haben wiber benselben die Eheleute Adam und Ludwika Kołaczkowskie und Miecislaus Kołaczkowski am 31. Mai 1859 Z. 3850 wegen Löschung aus bem Lastenstande ber Güter Axmanice sammt Zugehör Berendowice und Kłokowice, bann Solce ober Solka ber, baselbst dem. 201. p. 285. n. 62. on , bei Axmanice dom. 201. p. 322. n. 34. on., bei Berendowice dom. 201. p. 328. n. 35. on., bei Kłokowice und 201. p. 334. n. 35. on. bei Solce ursprünglich sur Tkeodor Jedrusiewicz und nunmehr für den Belangien vorges mersten Summe von 750 st. B. B. s. d. G. Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber die Tagsahrt zur Erstatung der Einrete auf den 15. Rovember 1859 um 9 Uhr Wormitags hierges richts fengesest nurde.

Da der Aufen:haltsort diefer Belangten hiergerichts unbefannt ift, so hat das k. k. Kreisgericht zu deren Vertretung und auf seine Gesahr und Rosten den hiesigen Landes Movosaten Dr. Zezulka mit Substituirung des Landes Movosaten Dr. Kozłowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssuche nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsebehelse dem bestellten Vertxeter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, ben 31. August 1859.

(1800) G b i f t.

Mr. 5816. Bom f. f. Przemyśler Kreikgerichte wird ber liegenben Verlassenschaftsmasse ber Agnes 1ter She Kozdowska 2ter She
Kopacka und ihrer bem Leben und Wohnorte nach unbefannten vermeintlichen Erbin Barbara Smereczańska mittelst gegenwärtigen Gbittes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Herr Leo Fürst Sapieha
als Eigenthümer der Hälfte der in Przemyśl sub NC. 81 Mniszer
Borstadt gelegenen Realität wegen Löschung aus dem Lastenstande der
in Przemyśl sub NC. 81 Mniszer Worstadt gelegenen Realitätshälfte
der daselbst Dom. tom. I. pag. 85. n. 20. on. für Agnes 1. She Kozłowska intabulirten Summe von 20 fl. in KM. s. M. G. unterm
22. August 1859 Zahl 5816 eine Klage angebracht und um richterliche
Hisse gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf
ben 22. November 1859 um 9 Uhr Vormittags hiergerichts bestimmt
worben ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das f. f. Kreisgericht zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Rosten den hiesigen Landes Abvofaten Dr. Zezulka mit Substitui= rung des Landes Abvofaten Dr. Fränkl als Kurator bestellt, mit wels dem die angebrachte Mechissache nach der für Galizien vorgeschriebes

nen Gerichteordnung verhandelt werden wirb.

Durch dieses Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem t. t. Kreisgerichte anzuzeigen, übers haupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtes mittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 7. September 1859.

(3) Sonture.

Mro. 32623. Bu besethen: Rangleiasssstentenstelle im Bereiche der f. f. Finang : Landes . Direkzion in Lemberg in der XII. Diatenklasse mit dem Gehalte jahrlicher 367 fl. 50 fr. 5. M.

Bewerber um biese ober eventuell um eine folche Stelle mit bem Gehalte jährlicher 315 fl. ö. W. haben ihre gehörig bokumentirten Gesuche unter Nachweisung ber allgemeinen Erforbernisse im vorgeschriesbenen Wege bis längstens Ende Oftober 1859 bei ber Finanz-Landess Direkzion in Lemberg einzubringen.

Lemberg, am 18. September 1859.

(1853)Lizitazions-Aundmachung.

Mr. 8133. Megen Verpachtung ber Gemeinbezuschläge in Szczerzec auf das Verwaltungsjahr 1860 zu der Verzehrungssteuer u. zw.:

a) 50% von gebrannten geistigen Flüßigfeiten, und b) 50% von Bier,

werden in der Kanglei des Szczerzecor Bezirksamtes Die Ligitagionen am 10., und im Falle bes Diflingens, am 12. und 17. Oftober 1859 jedesmal um 9 Uhr Bormittags abgehalten werden.

Der Fiskalpreis für die beiden Pachtobjekte beträgt 782 fl. 91 fr. österr. Wahr., von welcher Summe 10% ale Badium vor der Ligita-

gion zu erlegen ift.

Die Lizitazionsbedingnisse konnen vor ber Ligitazions = Berhand = lung beim f. f. Bezirksamte eingefeben werben.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Lemberg, am 26. September 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8133. W celu wydzierzawienia dodatków gminnych w Szczercu na rok administracyjny 1860 do podatku konsumcyjnego, jako to:

a) 50% od gorzelnianych spirytusowych płynów i

b) 50% od piwa,

odbędą się licytacye w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego w Szczercu dnia 10go, a gdyby takowe do skutku nie przyszły, dnia 12. i 17. października 1859, każdą razą o godzinie 9tej przed południem.

Cena fiskalna za obydwa przedmioty dzierzawy wynosi 782 zł. 91 kr. wal. austr., od której to sumy 10% jako wadyum przed licytacya złożyć należy.

Warunki licytacyjne mogą być przed rozpoczęciem licytacyi

w urzędzie powiatowym przejźrzane.

Od c. k. władzy obwodowej.

Lwów, dnia 26. września 1859.

(1801)© dift.

Mro. 5203. Bom f. f. Przemysler Kreisgerichte wird ben, bem Bohnorte nach unbefannten Felicia Podgórska und Theresia de Galinskie Wisniowska sommt ihren bem Namen und Wohnerte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider biefelben, dann herrn Martin Gorski, ferner gegen die Er= ben des herrn Gregor Gorski, ale: die minderjährigen Julian Gregor im. R. Niemirowski und Leon Heinrich zw. R. Niemirowski, unter Beistand bes Baters herrn Josef Niemirowski in Sokołówka im Ros nigreiche Polen, Lubliner Guberniums, endlich gegen ble f. f. Finang-Profuratur in Lemberg als Vertreter ber frommen Stiftungen, wegen Extabulirung ber Summe von 5200 Duk. ober eigentlich bes Restes pr. 58 Duk. aus bem Lastenstande des Gutes Kaszyce f. N. G., unterm 27. Juli 1859, jur Bahl 5203, eine Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt jur mundlichen Berhandlung auf den 15. November 1859 um 10 Uhr Bormittage hiergerichts bestimmt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der belangten Felicia Podgórska und Theresia de Galińskie Wiśniowska unbefannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu beren Wertretung und auf beren Gefahr und Kosten ben hiefigen Landes Movokaten Dr. Madejski mit Substitutrung bes Candes Movokaten Dr. Zezulka als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Be-

richtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Chift werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Berireter mitzuiheilen, ober auch einen anderen Bertreter ju mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen, übernaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung enistehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, den 7. September 1859. (1843)Ginberufungs = Gdift.

Mr. 37516. Von der galiz. k. f. Statthalterei werden die nach Lemberg zuständigen Cheleute Severin und Marie Gedzierskie, welche fich über die in ihrem Reisepaße ddto. 24. April 1856 3. 2006 fest-Besehte Beit im Auslande aufhalten, im Grunde S. 24 des Allerh. Batentes vom 24. Marg 1832 aufgefordert, binnen 6 Monaten in bie f. f. ofterr. Staaten gurudzukehren und ihren unbefugten Aufenthalt im Auslande bei Bermeibung der im obgedachten Patente angedrohten Strafen, bei ihrer Seimathebehorbe ju rechtfertigen.

Lemberg, am 24. September 1859.

Edykt powołujący.

Nr. 37516. C. k. galic. Namiestnictwo wzywa niniejszem na zasadzie S. 24 najwyższego patentu z 24. marca 1832 małżonków Seweryna i Marye Gedzierskich, rodem ze Lwowa, którzy nad czas oznaczony w swoim paszporcie z 24. kwietnia 1856 l. 2006 przebywają za granicą, ażeby w przeciągu 6 miesięcy powrócili do c. k. austryackich państw i u władzy miejscowej usprawiedliwili bezprawny swój pobyt za granica, gdyż inaczej podpadną karom zagrożonym w wyż wspomnionym patencie.

Lwów, 24. września 1859.

(1836)G b i f t.

Nro. 279. Bom f. f. Begirfsamte ju Rozniatow als Gericht,

werden die Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen, auf ben Ramen des Osias Artmann lautenden Bertifitats Rro. 12 über ben auf bie 5% Razionalanleihe vom Jahre 1854 gezeichneten Betrag 20 fl. RM. hiemit aufgefordert, Diefes Zertifitat binnen Ginem Jahre um fo gemiffer beigubringen, ober ihre allfälligen Rechte auf dasfelbe barguthun, ale es fonft für amortifirt erflart werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Rozniatow, am 24. September 1859.

Edift.

Mr. 16584. Dom f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird bem Jankel Reis mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe herr Adam Pochorecki am 19. April 1859 3, 16584 ein Gesuch wegen Rechtfertigung der im Laftenftande ber Guter Starogrod pra= notirten Summe 51 Duf. überreicht.

Da der Aufenthaltsort des Jankel Reis unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht ju deffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roffen ben hiefigen Landes - Abvofaten herrn Dr. Smolka mit Substituirung des Herrn Advokaten Rajski als Kurator bestellt.

Durch diefes Gbift mird demnach Jankel Reis erinnert, gur reche ten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter ju mahlen und diefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt Die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmößigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem derfelbe fich die aus deren Berabfaumung entstehens ben Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Lemberg, den 8. Juni 1859.

(1837)C d i f t.

Mro. 9633. Bom Stanisławower f. f. Rreis = als Sandelsge. richte wird hiemit fund gemacht, daß ber protofollirte Sandelsmann in Kolomea, Hillel Schauer, hiergerichts die Anzeige der Ginstellung feiner Bahlungen überreicht habe, und daß in Willfahrung feines gleichzeitig gestellten Ansuchens, der Ginleitung der Bergleichsverhands lung behufe ber außergerichtlichen Befriedigung feiner Glaubiger über das gefammte bewegliche und das im Inlande befindliche unbewegliche Bermögen Statt gegeben, ju diesem Behufe jur Beschlagnahme, Inventirung und einstweiligen Berwaltung bes Bermögens und jur Leitung ber Bergleichsverhandlungen der f. f. Kreisgerichts = Abjunkt Pokiziak bestellt, demselben auch ein provisorischer Ausschuß beigegeben, und jur Beforgung biefer Berhandlung eine Frift von langftens drei Monaten bestimmt murde. Die Vorladung jur Bergleicheverhandlung felbft, und zu ber dazu erforderlichen Anmelbung ber Forberungen wird insbesondere fund gemacht werden.

Stanisławow, am 26. September 1859.

Rundmachung.

Mro 38426. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bebekannt gemacht, es fei auf Grund ber Bablungseinstellung bie Ginleitung bes Bergleicheverfahrens in Gemägheit ber Diinift. Derordnung vom 18. Mai 1859 Aro. 90 R. G. B. und vom 15. Junt 1859 Rro. 108 R. G. B. in Betreff bes fammtlichen beweglichen und bes im Inlande befindlichen unbeweglichen Vermögens nach dem hierorts verstorbenen Gaftgeber Ferdinand Engel bewilligt, und gur Befchlagnahme, Inventirung und einftweiligen Bermaltung Diefes Bermogens. dann gur Leitung der Wergleicheverhandlungen der f. f. Oberlandesge= richts . Rathefekretare . Adjunkt herr Postepski als Gerichtstommiffar bestellt.

Sievon werden fammtliche Gläubiger bes verftorbenen Ferdinand Engel oder deffen Firma mit dem Beifage verftandiget , daß die Borladung jur Bergleicheverhandlung felbft, und gu ber bagu erforderlichen Unmelbung der Forderungen durch den bestellten Gerichtsfommissar insbesondere fundgemacht merben mird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 28. September 1859.

C d i F t.

Mro. 8266. Bom f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwärtis gen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider die bem Leben und Bohnorte nach unbefannten A. Murki'schen Erben, als: Anna Dagońska, Katharina Waczek, Maria Dagońska und Elise Antichowicz und die f. Pesther Universitats = Buchdruckerei wegen Extabulirung der Boft 5. B. XI. p. 386. p. on. V. aus bem Laftenftanbe ber Realität sub Nro. top. 81 hiergerichts de praes. 15. Juni 1859, Bahl 8266, eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt auf ben 11. Oftober 1859 Bormittage 9 Uhr bestimmt

Da der Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas Landesgericht ju beren Bertretung und auf ihre C ften ben hiefigen Landes : und Berichte-Advotaten Kamil ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsorbnung verhandelt merben wird.

Durch diefes Goift werden demnach die Belangten erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst qu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und Diefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 30. August 1859.

(1846)Goift.

Rr. 9417. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte wird hiemit befannt gemacht, es werbe über Ansuchen ber Theresia Schaefer jur hereinbringung der mit rechtsfraftiger Bahlungeauflage erfiegten Forberung pr. 3100 fl. RM. fammt 6% vom 1. Dezember 1857 laufens ben Binfen, bann ber Gerichte. und Exefuzionefoften mit 4 ff. 30 fr. und 5 fl. 9 fr. RM. und refp. jur hereinbringung ber gur Befriebi= gung biefer Forberung mit bem rechtefraftigen Bescheibe vom 30. Juni 1858 3. 5102 eingeantworteten, im Lastenstande ber Realität Nr. top. 874 haftenden Beträge pr. 2000 fl. sammt 6% vom 2. Juli 1855 gu berechnenden Binfen, dann der Gerichtekosten 1 fl. 57 fr. und 8 fl. 30 fr. RM., pr. 200 fl. KM. sammt 6% bom 2. Dai 1855 laufenben Zinsen und Gerichtsfosten mit 4 ft. 57 fr. und 8 fl. 30 fr. KM., dann bes Betrages pr. 400 fl. KM. sammt 6% vom 2. Juli 1855 laufenden Binfen und Gerichiskoften pr. 1 fl. 57 fr. und 8 fl. 30 fr. RM., ferner ber bereits jugesprochenen Erefuzionskoften pr. 6 fl. öfterr. Mähr. und ber gegenwärtigen Grefuzionstoffen im gemäßigten Betrage pr. 8 fl. 84 fr. öfterr. Bahr. bie exekutive gerichtliche Feil-biethung ber bem Mathias Blau gehörigen Realität Nr. top. 874 gu Czernowitz unter ben in der hiergerichtlichen Regiffratur einzusehenben Bedingungen bewilligt, und zu deren Bornahme brei Termine, u. 3m. auf den 25. Ofiober 1859, 24. November 1859 und 23. Dezember 1859 Früh 9 Uhr festgefest.

Que bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 26. August 1859.

(1839)Kundmachung.

Mr. 5838. In bem Bezirkeorte Glogow wird mit 1. Oftober 1859 eine Posterpedition in Wirtfamkeit treten, welche fich mit bem Brief= und Sahrpofidienfte befaffen und mit bem f. f. Poftamte in Rzeszow eine wochentlich breimalige Berbindung mittelft fahrenter Boten in nachstehender Rureordnung unterhalten mird.

in Rzeszow Statt in Rzeszow Lahnhof Won Glagow Montag 12 Uhr 45 Min. 11 Uhr 12 Uhr 30 Din. Mittwoch Mittage. Wormittag& Mittags Freitag )

in Głogow Won Rzeszow Stadt in Rzeszow Bahnhof Montag 4 Uhr 20 Min. 4 Uhr 30 Min. 6 Uhr 5 Min. Mittwoch Ubende. Nachmittags Nachmitta, 8 Freitag

Den Bestellungebegirt biefer Bofterpedition merben tie Orifcaf. ten Bratkowice mit Czekay und Sitkowka, Budy, Głogow mit Borsuk, Leśnawola und Wygoda, Hucisko, Jasionka I. und II. Theil mit Gesionka und Gront, Lipie, Mrowla, Nowawies, Poremby, Pogwizdow vel Gwizdow, Przewrotne, Rogoznica mit Rudki, Rudna wielka, Rudna mala vel Reyterada, Stykow mit Annopol und Szczar, Wydelka, Wola cicha, Wulka pod lasem, Wysoka, Zabayka bilben.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß mit ber Bemertung gebracht wird, daß mit ben neu eingeführten Sahrten Belbbriefe ohne Befchrantung bes Berthes und Fahrpoftfendungen bis jum Gingelns gewichte von 20 Pfund beforbert merben fonnen.

Bon ber f. t. galig. Poft = Direkzion,

Lemberg, am 31. August 1859.

### Obwieszczenie.

Nr. 5838. W cyrkularnym obwodzie Głogów od 1. października r. b. expedycya pocztowa zaprowadzona będzie, która listy i posyłki pocztowe odbierać i z urzędem pocztowym w Rzeszowie przez posłańca jadącego trzy razy w tygodaiu w następującym porządku komunikować ma:

w Rzeszowie w Rzeszowie (poczt.) Z Głogowa w Poniedziałek o 11 godz. o 12 g. 30 m. o 12 god. 45 min. w Srode przed połud. w południe w południe. w Piątek

w Rzeszowie w Głogowie Z Rzeszowa (poczt.) w Poniedzialek o 4 godz. 20 m. o 4 g. 30 min. o 6 g. 5 min. w Srode po południu po południu w Piątek

Do obwodu tej expedycyi pocztowej będą należyć: Bratkowice, Czekaj i Sitkówka, Budy, Głogow i Borsuk, Leśna wola i Wygoda, Hucisko, Jasionka I. i II. część z Gęsiówka i Gruntem, Lipie, Mrowla, Nowawieś, Poreby, Pogwizdów vel Gwizdów, Przewrotne, Rogoznica i Rudki, Rudna mała i Rejtyrada, Rudna wielka, Stykow, Annopol i Szczar, Widelka, Wola cicha, Wulka pod lasem, Wysoka i Zabajka.

Co niniejszem do powszechnej wiadomości z tym dodatkiem się podaje, że z nowo zaprowadzonemi jazdami listy pieniężne, bez raniczenia wartości, tudzież posyłki wozowe pojedyńczej wagi

20 funtów odsyłane być mogą.

Od c. k. galic. Dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 31. sierpnia 1859.

(1856)G b i f t. **(1)** 

Rr. 1959. Es wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, baß zur hereinbringung ber von Jossel Czajkel gegen Jankel Fleischhacker erstrittenen Summe von 178 fl. AM. sammt 4% Binsen vom 7. August 1846, 22 st. KM. und 200 st. KM., letierer ebenfalls sammt 4% Binsen vom 7. August 1846 und der Gerichts- und Ere-kuzionskosten von 10 st., 18 fl., 8 fl. und 5 fl. 30 kr. KM., so wie ber gegenwärtigen auf 5 fl. öfterr. Wahr. ermäßigten Roften bie Reltzitazion ber Realität Dir. 576 in Bojan in Ginem Termine und unter dem Schätungswerthe auf Gefahr und Roften bes urfprünglichen Gr= stehers Mendel Amster bewilliget, und behufs beren Bornahme tie Tagfahrt bes 17. Oftober 1859 um 3 Uhr Nachmittags bei bem Sadagurer k. k. Bezirksamte als Gerichte bestimmt, in welcher besagte Realität über, im oder auch unter dem Schätzungswerthe an den Meists biether unter nachstehenden Bedingungen wird hintangegeben werden:

1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schahunge-

werth pr. 867 fl. RM. angenommen werden.

2) Seder Kauflustige wird verpflichtet fein, zu Banden ber Lizitazions-Kommission ein 10% Badium zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendeter Ligitagion gurudgestellt merden wird. Dem Grefugioneführer Jossel Czajkel wird jedoch genattet, bei biefer Sagfahrt auch ohne Erlag eines Baar-Babiums, jedoch mit dem mitzulizitiren, daß er feine erfiegte Forderung gur Sicherfiellung des Badiums in dem enisprechenden Betrage als Raugion verschreibe und die biesfällige Raugionsur= funde sammt dem gerichtlichen Urtheile, woraus die Exekuzion geführt wird, der Lizitazions-Rommiffion übergebe.

3) Der Meistbiether wird verpflichtet fein den Kaufpreis nach erfolgter Bestätigung bes Ligitazioneaftes mit Ginrechnung tes Das

biums binnen 14 Tagen ad depositum gu erlegen.

4) Cobald ter Griteber ben Raufpreis erlegt haben mirb, fo wird ihm über fein Unfuchen bas Gigenthumsbefret ausgefertigt und der physische Besit ter erstantenen Realität übergeben werten.

5) Sollte der Ersteher diesen Bedingniffen nicht nachkommen, fo wird bei Berluft tes Badiums die abermalige Lizitazion auf feine Ge-

fahr und Roffen in einem Termine ausgeschrieben werben.

Den Rauflustigen fieht es frei die Ligitazionstedinaniffe und ben Chagungeatt vor ber Feilbieihung in ber h. g. Regiftratur und am Tage der Feilbiethung bei ber Rommiffion einzuseben.

Bom f. f. Begirteamte ale Bericht. Sadagura, am 9. August 1859.

(1868)C b i f t.

Dr. 8489. Bom Stanislauer f. f. Rreisgerichte wird befannt gemacht, bag bie mit bem hiergerichtlichen Befchluge vom 19. Juli 1.3. 3. 5054 jur hereinbringung ber burch Lukas Lukasiewicz miber Anton Mikuli erflegten Wechfelforderung von 35.000 fl. RM. am 12. Ofrober 1859 biergerichte abzuhaltende und bereite mit bem Amteblatte ber Lemberger Beitung Nro. 212 fundgemachte öffentliche Suls biethung ber, der Frau Antonina Hauer getorigen, im Stanislauer Rreise gelegenen Guter Ottynia und Uhorniki auch auf bie burch tie Serren Nicolaus, Alexander und Otto Freiherrn Petrino miber bie früheren Gigenthumer ter befagten Guter, b. i. wider Michael und Victoria Zotta ersiegten Summe von 2304 Duf. und 4689 fl. RDi. fammt den von beiden Summen vom 18. April 1846 bis zum Ein-Bablungstage des Rapitales zu berechnenden 5% Intereffen, dann ber Gerichtstöffen von 14 fl. 5 fr. und 7 fl. 49 fr. k.M. und ben fpater ju liquidirenden Grefugionstöffen ausgedehnt worden ift.

Stanislau, am 30. Geptember 1859.

C b i f Dr. 11445. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, es werde über bas Befuch bes Leiser Grodinger

de praes. 20. August 1859 3. 11445 in bas Amortifagioneverfahren bezuglich bes bem Bittfteller angeblich in Berluft gerathenen, auf Die Orbre bes Kalman Rosenhek ju Suczawa am 30. April 1855 über 300 fl. RM. ausgestellten, burch Michael Balka afzeptirten und am 30. Oftober 1855 gabibar gemefenen Wechfels gemilliget, fonach Jebermann, ber auf biefen Bechfel Anspruche machen will, aufgeforbert, sein Recht barauf binnen 45 Tagen vom Tage ber Ginschaltung bieses Sbiftes an gerechnet, um fo gemiffer barguthun, als fonften nach Ablauf biefer Frift barauf feine Rudficht genommen und ber obbefagte Bechfel für null und nichtig erklart werben murbe.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 26. August 1859.

E b i f t. Mr. 39335. Bom f. f. Landes- als Sandels- und Wechfel-Gerichte wird bem Carl Nikorowicz mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Ferdinand Onyszkiewicz sub praes. 19. September 1859 3. 39335 ein Gefuch um Bahlungeauflage ber Bechfeljumme von 500 holl. Dut. f. Dr. G. angebracht und um rich-

terliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 22. Coptember 1859 3. 39335 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Berrn Abvokaten Dr. Malinowski mit Gubfituis rung bes peren Abvofaten Dr. Jablonowski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdrie. benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtes behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenben Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes = ale Sandels = und Wechselgerichte.

Lemberg, am 22. September 1859.